## N= 69.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Sonnabende, ben 29. August 1818.

Angekommene Fremde vom 24. August 1818.

Mabanie Gerre Doctorin aus Toplit, I. in Dr. 243 Breslauerftrage; Sr. Gutebefiger v. Mowatoweffi aus Lenna Gora, Gr. Gutebefiger v. Garczyn= Bfi aus Bialenczon, I. in Dr. 391 Gerberftrage; Br. Dreper Königl. Beamter aus Mifuzewo, Hr. Erbherr v. Zawadzei aus Gwiggdowo, Hr. Gutsbesiger v. Go= radi aus Plawinet, I. in Dr. 26 Balifchei; Sr. Gutebefiger v. Szmittowefi aus Murzonowo, Sr. Gutebefiger v. Koczkowski aus Pacholewa, I. in Mr. 33 Walischei. Den 125. August.

Sr. Kaufmann Nauendorfer aus Burgburg, Gr. Raufmann Penfel aus Wien, Sr. Probst Scheps aus Charin, I. in Dr. 243 Breslauerstraße; Herr Gutebefiger v. Radolinefi aus Giernit, Sr. Gutebefiger v. Rogbrogeweff ans Ba= gnia, Sr. Gutebefiger v. Roczorowski aus Szoplowo, I. in Dr. 384 Gerberftrage.

Den 26. August.

Sr. Kaufmann Junde ans Stettin, Sr. Doctor Ruprich aus Militich, Sr. v. Puttkammer Konigl. Preußischer Dbrifflieutenant a. D. aus Stolpe, I, in Rr. 243 Breslauerftrafe; Fr. Gutebefigerin v. Chlapoweffa aus Rothborff, I, in Dro. 251 Brestauerftrage.

Abgegangen.

br. Staroft v. Moszegenöfi; Br. v. Duchalsti Bevollmachtigter; herr Raufmann Lemenius; fr. Raufmann Bolff, fr. Major v. Borte; fr. Gutebefige ger v. Grabowski; Sr. Dreper Ronigl, Beamter; Sr. Raufmann Penfel; Gerr Sutebesiter v. Boltowefi.

### INSERENDUM.

Die hiefelbft unter ber Dir. 152: belegene, bem Tuchmacher Gottfried Lubnau zugehörige, und auf 40 Athle.

Położony w mieyscu tuteyszém pod Nrem 152 pusty plac do budowli, sukiennikowi Gottfriedowi Lubnau naležacy, na 40 Tal. otaabgeschäfte muste Baustelle, soll une xowany, ma bydź pod warunkiem

ter ber Bebingung ber Bebauung bers felben, für Mechnung bes Besigers an ben Melftbietenden verkauft werben.

Der Bietungs Zermin ift auf ben voten Oftober c. Bormittage um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichtestube angeseht.

Rauflustige und Besigfahige wers ben baber eingeladen, fich alebann einzufinden und ihr Bebot abzugeben.

Bugleich werben alle unbefannte Real. Pratendenten hierdurch aufgefordert, ihre Unsprüche spatestens im Termin anzuzeigen, widrigenfalls sie bamit gegen ben neuen Besiger nicht weiter gehort werden sollen.

Lobfens ben 19. August 1818.

Roniglich Preufisches Fries benegericht.

zabudowania onegoż na rzecz Właściciela więcey daiącemu sprzedanym. Do licytacyi takowey wyznaczony iest termin na dzień 10 ty Pazdziernika zrana o godzinie 9. w izbie Sądu tuteyszego.

Posiadaczy więc zdatnych i do kupna ochotę maiących ninieyszém się zaprasza, aby wterminie rzeczonym się stawili i swe podania uczynili. Zarazem wzywaią się wszyscy ci, którzy do gruntu w mowie będącego iakowe realne maią pretensye, aby takowe naypóźniey w terminie podali; w razie bowiem przeciwnym z takowemi przeciwko nowemu Posiadaczowi, daley słuchanemi niebędą.

w Łobżenicy d. 19. Sierp. 1818, Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### INSERENDUM.

Die hierselbst unter der Nummer 2. belegene, dem Tuchmacher Michael Babig jugehörige, und auf 36 Achtr. abgeschäßte wuste Bausielle, soll uns ter der Bedingung der Bebauung derselben, sur Mechnung des Besißers an den Meistbietenden verkauft wers den. Der Bietungs Termin ist auf den voten Oktober c. Bormitstags um 9 Uhr auf der hiesigen Bestichtsstude angeseht.

Rauflustige und Besitfablge wers ben baber eingelaben, sich alebann einzufinden und ihr Gebot abzugeben. Położony w mieyscu tuteyszém pod Nrem 2. pusty plac do budowli, sukiennikowi Michałowi Babig należący i na 36 Tal. otaxowany, ma bydź pod warunkiem zabudowania onegoż, na rzecz Właściciela więcey daiącemu sprzedanym. Do licytacyi takowey wyznaczony iest termin na dzień 10ty Pazdziernika zrana o godzinie 9. w Izbie Sądu tuteyszego.

Posiadaczy więc zdatnych i kupna ochotęmaiących ninieyszém się zaprasza, aby w terminie rze:

che an das gedachte Grundfrick einen uczynili. Real Unfpruch haben, aufgeforbert, folden fpateftens in bem Termin ans aubringen, widrigenfalls fie damit ge. gen den neuen Befiger, und in fo weit fie bas Grundfluck betreffen, nicht weiter gebort werben follen. MOZDIN WIE EVENUTIVELENCIN

lobsens ben 19. August 1818.

Roniglich Preußisches Frie: bog shie benegericht. no salludowania onegon

r.wlasciciela wiocey data-

Bugleich werben biejenigen, wels czonym sie stawili i swe podania

Zarazem wżywaią się wszyscy ci, którzy do gruntu w mowie bedacego, iakowe realne maia pretensye, aby takowe naypóźniey w terminie podali; w razie bowiem przeciwnym z takowemi przeciwko nowemu Posiadaczowi i tak dalece, iak one gruntu tego się tyczą, słuchanemi niebeda.

w Łobżenicy d. 19. Sierp. 1818. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

#### INSERENDUM.

Die hieselbst unter ber Nummer 14. pod Nr. 14. pusty plac do budobelegene, dem Luchmacher Friedrich wli, sukiennikowi Fryderykowi Runfel jugehorige, und auf 50 Rebir. Kunkel nalezacy, i na 50 tal. oabgeschäßte muste Bauftelle, soll une taxowany, ma bydz pod warunter ber Bedingung ber Bebauung ber, kiem zabudowania onegoz na felben, für Rechnung des Besigers an rzecz własciciela, wiecey daigceben Meiftbietenben verfauft werden. mu sprzedanym. Do licytacyi

Toten Oftober c. Bormittage um zrana o godzinie o. w izhie Sadu 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichtestube tuteyszego. odensety stroop ein angefeßt. CHYIODAIG GIRRYDARD TO MUTERIA.

Rauflustige und Besikfähige wer. ben baber eingelaben, fich alebann einzufinden, und ihr Gebot abzugeben. delication designation is the

Bugleich werben biejenigen, welche an bas gebachte Grundstuck einen bedacego, iakowe realne maig Real . Unspruch - haben , aufgefordert, folche spacestens in bem Termin angue znieg w terminie tym podali

Położony w mieyscu tuteyszym variable to yourself of sierran etakowey wyznaczony iest termin Der Bietunges Termin ift auf ben na dzien 10. Pazdziernika

> Posiadaczy wiec zdatnych ikupna ochote maiacych ninieyszem się zaprasza, aby w terminie rzeczonym się stawili i swe podania uczynili.

Zarazem wzywaią się wszyscy ci, którzy do gruntu w mowie pretensye, aby takowe naypó bringen, widrigenfall sie damit gegen w razie bowiem przeciwnym zta, ben neuen Befiger und in fo weit fie Das Grundstück betreffen, nicht weiter gebort werden follen.

lobsens ben 29. August 1818. Roniglich Dreußisches Fries bensgericht.

kowemi przeciwko nowemu Posiadaczowi i tak dalece, iak one gruntu tego się tyczą, daley słuchanemi niebeda.

wŁobżenicy d. 19. Sierpn. 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### ENDUM. INSER

Das bieselbst unter ber Nummer 193. belegene, bem Tuchmacher Mars tin Modrow geborige, und auf 22 Rtlr. 12 ggr. abgeschäßte wufte Bauftelle, foll unter ber Bedingung ber Bebaue ung berfelben für Rechnung bes Befige exers an ben Meiftbietenben verfauft werben. Der Bietungstermin ift auf na dzien voty Pazdziernika ben Toten Oftober c. Bormite zrana o godzinie 9. w izbie Sadu tage um 9 Uhr auf ber biefigen Bes tuteyszego. Posiadaczy wiec zdawichesstube angesest. Rauflustige und Befigfabige werben baber eingelaben, efich alebann einzufinden und ihre Bes terminie rzeczonym się stawili i bote abzugeben. Bugleich werben alle unbefannte Realpratendenten bierdurch aufgefordert, ihre Unspruche spateftens im Termin anguzeigen, widrigenfalls fie bamit gegen ben neuen Befiget nicht meiter gebott werden follen.

may choto maney chainsievizoni Jobsens ben 19. August 1818. binthod systilles at the syno

Roniglich Dreug. Friedense einebalm Bericht.

Położony wmieyscu tutevszém pod Nrem 193 pusty plac do budowli, Sukiennikowi Marcinowi Modrow należący, i na 22 Tal. 12 dgr. otaxowany, ma bydź pod warunkiem zabudowania onegoż na rzecz właściciela więcey daiącemu sprzedanym. Do licytacyi takowey wyznaczony iest termin tnych i kupna ochote maiacych ninieyszém sie zaprasza, aby w swe podania uczynili. Zarazem wzywaią się wszyscy ci, którzy do gruntu w mowie bedacego iakowe realne maia pretensye. aby takowe naypóźniey w terminie podali, w razie bowiem przeciwnym z takowemi przeciwko nowemu Posiadaczowi i tak dalece iak one gruntu tego się tyczą, daley słuchanemi niebędą.

Łobżenica d. 19. Sierpn. 1818. Król Pruski Sad Pokoiu.

an Dogs accorder Grundlate Buch Sinni Smear envision . com Some swords I N S E R E N D U M. the date loss

Die hierfelbft unter ber Dummer Polozony wmieyscu tuteyszem 33. belegene, bem Backer David Bes pod Nrem 33 pusty plac do buber Bebingung ber Behauung berfels wany, ma bydz pod warunkiem ben, für Rechnung bes Besisers an zabudowania onegoz na rzecz ben Meiftbietenben verkauft werben. Właściciela wiecey daigcemu

10ten Oftober c. Vormittags wey wyznaczony iest termin na um 9 Uhr auf ber biefigen Berichteftus dzien 10ty Pazdziernikar.b.

an bas gebachte Grundftuck einen Reals i swe podania uczynili. Unfpruch baben, aufgeforbert, folche spatestene in bem Termin angugeigen, ci, ktorzy do gruntu w mowie bewidrigenfalls sie bamit gegen ben dacego iakowe realne maia pre-Grundfluck betreffen, nicht weiter gee wterminie podali; wrazie bowiem bort werden follen.

-as Lobsens ben 19. Hugust 1818.

Roniglich : Preuß. Friedens w Lobzenicy d. 19. Sierp. 1818. - Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Subhaffatione Patent. Patent Subhastacyiny.

gerichte ju Frauftadt gemäß, foll bie Sadu Ziemiańskiego w Wschowie sum Rachlaffe bes verftorbenen Geors ma bydz do pozostałości niegdy ge Ellett, in bem Dorfe Ratan bei Woyciecha Ellert nalezace, wwsi Eras unter Dr. 14. belegene Bauers Ratay pod Grodziskiem pod Nrm Rabrung, bestehend aus einem Wohns 14 położone, z domu, staieng stogebaube, Stallungen, Scheune, zwei doly, zoh ogrodów, ról i łak, skła-Barten, Mater und Biefen, welches daiace sie, na 681 Talarow sadusammen auf 681 Athir. gerichtlich downie ocenione gospodarstwo abgeschäft worden, diffentlich verkauft chłopskie, przez publiczną licywerden. Oak ohyd moisew boy stacyaisprzedane. To uz nadłowska

Wyznaczylismy do licytaoyitey

ber angehörige, und auf 50 Athle. dowli Piekarzowi Dawidowi Wei abgeschäßte wuste Baustelle, foll unter ber nalezacy i na 50 Tal. otaxo-Der Bietungs Termin ift auf den sprzedanym. Do licytacyi takobe angesestible memorareiwane zrana o godzinie gtey w izbie Są-Raufluftige und Besikfabige wers du tuteyszego. Posiadaczy wiec den daber eingelaben, fich alebann zdatnych i kupna ochote maigeinzufinden, und ihr Gebot abzugeben. cych ninieyszem sie zaprasza, aby Bugleich werden diejenigen, welche w terminie rzeczonym się stawili

Zarazem wzywaią się wszyscy neuen Besiger, und in fo weit sie bas tensye, aby takowe naypóżniey przeciwnym z takowemi przeciwko nowemu Posiadaczowi i tak dalece, iak one gruntu tego się tyczą, daley słuchanemi niebeda.

Dem Auftrage bes Roniglichen lande sie Stosownie do polecenia Przes.

Termin auf ben aten Movember termin na dzien 2gi Listopada D. J. Morgens um g Uhr bier in Ros r. b. zrana o 8mey godzinie tu ften auf ber Gerichtestube angesett, w Kościanie w Izbie Sadowey, i und fordern befige und jablungefabie wzywamy ochote do kupna mage Rouflustige auf, in diefem Termin igcych do posiadania i zapłacenia su erscheinen, und ihr Gebor abjuges zdolnych, aby sie w terminie tym ben, und bat ber Meiftbietende ten stawili; swe licytum podali, i Zuschlag zu gewärtigen, wenn bas moze sie naywiecen daigen za Beboth von Obervormundschafte wes potwierdzeniem Sadu Nadopiegen angenommen wird. kuńczego przybicia spodziewać.

Roniglich : Preuß. Friedens, Królewsko Pruski Sad Pokoin.

Roften ben 4. August 1818. Kościan dnia 4: Sierpnia 1818.

Gericht, alemet w amben atentepid momm ibrient

#### Bekanntmachung. Obwiesczenie.

In ber Nacht vom 3. jum 4. Mary cie Buko wskim w nocy z dnia 3. b. J. ift im Dorfe Ceretwice Bufer na 4. Marca r. b. okradzono awal-Rreifes bem Geistlichen Casimir Bare townym sposobem Xiedza Kaficzewicz Commendarius bei ber bafie zmierza Barszczewicza Kommengen Rirche ein in einer Stube unter darza przy tamteyszym kościele bem Bette ftehendes Raftchen mit Gels parafialnym, gdzie w iego stanbe und bie in bemselben unter bem Det, cyi w officynie stat pod tozkiem fel befindlichen Bilber, gewaltsamers kuferczek z pieniedzmi i z nieweise gestohlen worden.

Das bem Cafimir Barfzegynsti mit wszystkim wzieto.

Es war ein fleines holzernes mit Byl to kuferek maly drewnia-Ralbleber glatt bezogenes Raffchen, ny, skora cieleca gładka cały Inwendig unterm Deckel war ein okryty. Pod wieklem wewnatrz Shurchen mit Banben, welches mit byty drzwiczki w zawiaskach u einem eisernen Riegel jum jumachen mar. których haczyk zakłada się na Unter biefem Thurchen waren gegen sktyfcik zelazny witymze wieku feche auf Blech nicht gefärbte Man bedacy. Za temi drzwiczkami rienbilder ju Miedniewice, zwei Bil pod wiekiem byto około sześciu Des St, Joseph ber Collegiata ju Ras obrazów Matki Boskiey Mniednie.

on bear new British Committee and no

and since we utter a observation in We wsi Cerekwicach w Powiektóremi pod wiekiem papierowemi obrazami, który kuferek ze

Gelbe gestohlene Rastchen, wird wie Kuferek ten zpieniedzmi iemu nachstebend beschrieben. aukradzony był następnéy strusum Stathfolle des verprochem vritter ma byde do pozostalesci nierdy

lisch, welche auch nicht gefärbt was ren, auch befanden sich barin ein aber nahrere Bucher Royal Papier zum Schreiben von großem Format.

Das Rastchen war an allen vier Ecken oben auf dem Deckel mit Eisten überzogen so wie auch mit zwei eissernen Reifen umgeben, aus welchen hinten die Bande des Rasschen formitt waren und diese obgedachte eisserne Reifen bezogen den ganzen Bosden des Rastchens, welche wiederum dis zum Aufmachen des Deckels sich zogen, und übrigens war der Deckel des Rastchens oval und das Kastchen setbst viereckig gebaut.

Ferner waren in bem Kastchen nache stehende Gelbsoreen.

1. befanden sich in 13 Stück Rots len a 30 Rehlt. Species, 390 Rehlt., unter welchen sich auch 3 oder 4 alte polnische Thalers stücke vom Stanislaus Augustus befanden und ein Preußischer Thaler hatte über der Krone auf der Geite wo die beiden wilden Manner stehen, ein Loch.

2. waren in einem leinenen Beutel in sächsische polnischen 2 Guldens stücken 50 Rthlr.

3. In 10 Stud Rollen a 25 Rthlr. befanden sich preußische 2 Gulbenstücke mit 250 Rthlr.

4. in einem vieredigten Schublaben maren in preußischen 2 Gulbens Studen, unter welchen sich ein

wickiey nieluminowanych na blasze wybitych, dwa obrazy St. Józefa Kołlegiaty w Kaliszu, również nieluminowane i libra lub więcey papieru rygołowego do pisania w dużym formacie.

Na tymże kuferku było żelazo po czterech wierzchnich narożnikach rozciągnięte, tudzież obręcze dwie żelazne, przechodzące przez wierzch kuferka aż do otworu, a w tyle uformowane z nich były zawiasy na zgięcie, i ciągnęły się też obręcze, w ciąż przez całe dno tegoż kuferka, przychodząc znowu do utworu wieka, które to dno było wypukłe, sam żaś kuferek czworograniaty.

W tymże kuferku były nastę-

puiące gatunki pieniędzy:

talarów znaydowało się samemi talarami 390 talarów, między któremi były 3 albo 4 stare polskie talary Króla Polskiego Stanisława Augusta, ieden talar Pruski był przebity nad koroną z tey strony położoną, gdzie po bokach stoią dway dzicy ludzie.

2. w woreczku płociennym w dwuzłotówkach sasko-pol-skich 50 talarów.

w paczkach po 25 talarów było dwuzłotówkami pruskiemi, 250 talarów.

4. w szufladzie kwadratowey z

Russisches Rubels, ein Westphästisches Gulden-Stück von hierosimmus und ein schlesisches Sile berstück an Werth von 18 Grosschen polnisch befanden, überschaupt 30 Athle.

5. In einer bergleichen Schublabe waren in preußischen Gulbens

ftucken, 100 Rthlr.

6. in einem von grober Leinwand gemachten Beutel befanden fich in preußischen Gulben Studen 50 Rthir.

7. befanden sich in einem vierectigten Schublaben verschiedene Mungs sorten, nemlicht: 4 und 8 gute Groschen Stude Preußisch ges

gen 100 Reblr.

Der ganze Schaben welcher durch ben Diebstahl entstanden, beträgt übers haupt 970 Athlr. und da bis jest mit Gewisheit nicht ausgemittelt, wer das obenbezeichnete Kässchen mit Gels de gestohlen; so ersuchen sämmtliche sowohl Civils als auch Militairs Behörs ben wir ganz ergebenst, daß wenn dies selben bei einem ihnen verdächtigen Menschen ein solches, obenbezeichnes tes Kästchen, die Bilber und die vers schiedenen aufgeführten Gelbsorten ans treffen sollten benselben sosort arretiren und ans hiesige Inquisitoriat unterm sichern Geleite abliesern zu lassen.

Pofen den 1. August 1818. Konigl, Preng, Inquisitoriat.

Suiden; uner velicer fit on , 400 sentiative invadratorely e

korzeniczki wyiętey było dwuzłotówkami pruskiemi, między któremi znaydował się rubel rossyiski, iedna złotówka westfalska Hieronima i śrebnik słązki 18 groszy ceniący, 30 talarów.

 w podobnéy szufladzie większey było w złotówkach pru-

skich, 100 talarów.

6. w woreczku z pacześnego płotna w złotówkach pruskich 50 talarów,

7. wszustadzie drewnianey także od korzeniczki były mieszane pieniądze, to iest: dwuzłotówki i złotówki pruskie

około 100 talarów.

Wynosi więc takim sposobem szkoda przez kradzież wyrządzona ogólnie 970 talarów, a gdy dotąd z pewnością wiedzieć nie można, ktoby ten kuferek z pieniędzmi ukradł, przeto wzywaią się ninieyszem wszystkie władzetak woyskowe iako i cywilne, aby skoro u iakiego podeyrzanego człowieka kuferek powyżey opisany tudzież obrazy lub też postrzegą gatunki pieniędzy powyżey wysczególnione, natychmiast go przytrzymały i tu do nas do dalszey Inkwizycyi odesłały.

Poznań d. 1. Sierpnia 1818. Królewsko-Pruski Inkwizytoryat.

waren in prinklichen 2 (In

Company blevering at a